# CURRENDA X.

N. 2473.

Gratiarum actio pro collectione in rem Missionum Terrae Sanctae, novaq. excitatio etc.

Ven. Commissariatus Missionum in Terra s. sive ad sepulchrum Salvatoris Nostri Jerosolimis generalis Viennæ Litteris de 7. Aug. a. c. 2295 datis gratias rependit summas Largitoribus ex Ao. c. nimirum a) e Decanatu Oświęcim ob 41 Rh. b) e Bochniensi 21 Rh. c) e Dobczycensi 8 fl. 40 x. et d) Tarnovien. 12 fl. 45 x. item pro Missa ad sepulchrum 1 Rh. ac pro Rosariis divenditis 1 fl. 20 x. simul 85 fl. 45 x. C. M. suffragia pro ipsis fundit una cum Patribus condonatis, nec non exorat auxilium ulterius. Nos quoq. Summo Largitori Datores pios commendantes ac collaudantes, expectamus non minus summulas e reliquis Decanatibus pro anno ad finem vergente collectas jam, aut primum colligendas.

N. 2484.

Grates pro quota 11 Rh. C. M. extra urbem Tarnov. collecta aguntur. suffragia pro Datoribus promittuntur, ulterioraq. auxilia expetuntur... a Ven. Superiore Consotiationis S. Bonifacii.

«Haben wir die Ehre den Empfang der mittelst hochgeneigten Schreibens vom 30. Juli d. J. für den Bonifacius-Verein übersandten Elf Gulden Conv. M. gehorsamst und dankbarlichst anzuzeigen. Wir rufen den Segen Gottes, dessen Reich durch die Unterstützung dieses Vereines gefördert wird, über die frommen Geber dieser christlichen Spende herab und empfehlen den Bonifacius-Verein und und Einem Hochwürdigsten Bischöslichen Consistorio zu fernerm hochgeneigten Wohlwollen.

Mit dem Ausdruck der tiefsten Verehrung Paderborn, den 10. August 1857. Der Generalvorstand des Bonifacius-Vereins. Degenbardt.

Quota 11. Rh. C. M. collecta est a) E Decanatu Bialen. 3. Rh. 55 x. b) Pilsn. 1. R. c) Bresten. 1 Rh. 56 x. d) Neo-Sandec. 2 Rh. e) Żywiec. 2 Rh. C. M. &c. &c. Largitores respect. benedictionem recipiant divin. congruentem, fiant suffragiorum participes; tam hi denuo, quam reliqui ad suffulciendum Institutum tam salubre in nexu Provocationis Nostrae in Cur. III. a. c. sub Nro 144. impressae obulos conferre haud desinant.

N. 2626.

Litterae obitus Subditorum Hassiae Electoralis in oris nostris subsecuti ex o fficio exarandae, horsumq. legalisatae pro ulteriori promotione expediendae.

Laut des von der h. Krakauer Landes-Regierung unterm 16. Aug. l. J. 25225i bekanntgegebenen Erlaßes des hohen Ministerium für Kultus und Unterricht vom 26. Jul

1857 3. 12239 hat der churfürstlich=hessische Gesandte am kaiserlichen Hofe in Wien im Namen seiner Regierung an das hohe k. k. Ministerium des Aeußern das Ansin=nen gerichtet, daß das zwischen Desterreich und dem Churfürstenthum bereits bestehende Uisbereinkommen, wornach die in einem Staate vorkommenden Sterbefälle an Militär-Individuen des andern Staates, lezterem im gesandschaftlichen Wege bekannt gegeben werden, auf alle in dem Territorium des einen Staates erfolgenden Todesfälle von Angehörigen des andern Staates ausgedehnt werde.

Da diese im Interesse der beiderseitigen Unterthanen gelegeue Maßregel zwecksmäßig erscheine und zu Folge des bezogenen h. Erlaßes bezüglich der österreichischen Untersthanen in Churhessen schon dermal besteht, so hat das h. Ministerium für Kultus und Unsterricht im Einvernehmen mit den h. Ministerien des Aeußern und des Innern keinen Anstand genommen, zur Herstellung der Reciprozität in dieser Beziehung dem erwähnten Anstand zu entsprechen, und es wird sonach der Ehrwürdige Kurat-Klerus angewiesen, bei Todesfällen churhessischer Unterthanen in ihrem Bezirke von Amtswegen einen stempelsreien Todetenschein auszusertigen und dieses Dokument, mit der Legalisirungsklausel versehen anher einzusenden.

Vom bischöflichen Consistorio. Tarnow am 24. September 1857.

#### N. 2548.

#### Fracta pagina quando relatio exhibenda -- Rubrum semper apponendum.

Fracta pagina cuncta ad Nos expediantur officiosa, penes quae praevidetur, ea ad alias adhuc Instantias mittenda esse..rubrum rursus officiosis apponatur semper, quando speratur resolutio indorsalis, i. e. in dorso Exhibiti collocanda, quo in casu involucrum (koperta) non ex eadem phylura, sed e separata conficiatur oportet, quia locus deesset in pag. 4ta, indorsatum applicandi.

#### N. 2549.

#### Consignatio Presbyterorum sine Missis e fundo Religionis, aut sine Phyluris Missarum talium exposcitur.

Plures in Dioecesi Nostra reperiuntur tam Curati quam Cooperatores, qui etsi e toto vel ex parte fruuntur salario e fundo Relig. tamen Missas exinde nullas adhuc receperunt absolvendas. Quoniam et gratitudo et a. Normale quaestionis deposcat, ut qui accipit ben e fici um, etiam propter id impleat o ffici um, quare hisce provocantur Perillustres DD. Decani, ut intra m. Novemb. a. c. consignationem illorum Presbyterorum conficiant, qui nedum, etsi gaudeant portione fundi Relig. stabili, non vero interimali, ob speratam Indemnisationem, nihilominus Missis exinde onerati deprehuntur. in qua consignatione non solum datum et Nrus. assignationis, item summa assignata; verum tempus quoq, a quo et pro quo trahunt totum e fundo illo salarium, vel partem tantum, exhibeatur. Adnotetur itidem in separata Consignatione,

qui phyluram Missarum buch, non amplius possident ex hac ratione, quod cam vel Parochi vel Vicarii penes translationem secum acceperant, aut penes obitum iniquae manus ceu aliquod documentum, arripuerant.

#### Nr. 2993.

#### Missae e fundo Reliq. restantes indicandae.

Relate ad Ordinationem Nostram de 6. Jun. 1825 N. 846 intuitu Missarum e fundo Relig. restantium iterum jam Ven. Animarum Rectores, jam Perill. Decanos hisce obstrigimus, ut Consignationem Missarum ejusmodi sub vacantia alicujus Cooperaturae, aut beneficii impersolutarum tempestive Nobis anteponant, aut relationem saltem germ. in qua datum et numerus res. Intimationis Nostrae, sub qua philura Missarum abhinc expedita fuit; nec non datum et Nrus philurae Missarum buchh. expressus legatur, horsum promovoant. Quodsi Cooperatura vaccet ultra annum unum, aut plures, ad *finem anni* fiat semper de restantia ad Nos relatio germanica.

#### L. K. 2361.

#### 128. Rozporządzenie WW. Ministerstw Spraw Wewnetrznych tudzież Wyznań i Publicznego Oświecenia z d. 10. Lipca 1857.

(Dziennik Praw Państwa, Część XXVIII. Nr. 128, wydana d. 18. Lip. 1857), względem Kompetencyi upoważnionych do spraw politycznych władz komunalnych w przedmiocie udzielenia dyspensy od drugiéj i trzeciéj zapowiedzi wedle §. 38. ustawy małżeńskiej.

Na szczególne zapytanie postanawiają Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tudzież Wyznań i Oświecenia, ażeby w miejscach, w których władza komunalna w zastępstwie u-rzędu powiatowego (stolicowo-sędziowskiego (Stuhlrichter)) upoważnioną jest do spraw politycznych, przystało władzy komunnalnej udzielanie dyspensy od drugiej i trzeciej zapowiedzi na mocy §. 38. ustawy małżeńskiej, wydanej Najwyższym Patentem z dnia 8. Października 1855 r. Nr. 185. Dziennika Państwa. \*)"

#### L. K. 2733,

Rozporządzenie WW. Ministerstw Wyznań i Handlu z d 19. Sier. 1857. (Dziennik Praw Państwa, Część XXXII. Nr. 158, wydana dnia 1. Wrześ. 1857) co do wolności od portoryjum duchownych sądów małżeńskich.

"Korespondencyja urzędowa zaprowadzonych Cesarskim Patentem z d. 8. Paźdź. 1856 r. (część XLVI. Nr. 159 Dziennika Praw Państwa \*) duchownych sądów małżeńskich, równie jak zewnątrz siedliska ich ustanowionych organów pomocniczych, nie tylko między niemi samemi lecz też i z władzami kościelnemi i Cesarskiemi za wolną ma być uważaną od portoryjum (portofrei) tak przy podaniu jako i oddaniu. jeżeli zamkniętą jest pieczęcią urzędową i na adresie oznaczoną wyszczególnieniem odsełającego i napisem "rzecz sądu małżeńskiego." (Ehegerichterache)

<sup>\*) \*\*)</sup> Dziennik Rządu Krajowego dla Okręgu Administracyjnego Krakowskiego, Rok 1856, Oddział pierwszy, Zeszyt XLIV. Nr. 190, stronica 492.

#### Nr. 2959.

# Collectio pro conflagrata Dembica cum damno 59394 Rh. C. M. illico instituenda, quotaq. collecta Inc. C. R. Praepositis Districtualibus admanuanda.

Die Stadt Dem biza Tarnower Kreises wurde am 10. 11. und 12. Septmb. 1. J. durch wiederholte Feuersbrünste heimgesucht. Durch dieses Brandunglück sind 34 Häuser sammt Nebenbestandtheilen eingeäschert worden und es haben im Ganzen 68 Familien ihr Obdach und ihre Habseligkeiten verloren.

Der nachgewiesene Gesammtschaden erreicht die verhältnißmäßig namhafte Sume von 59394 fl. R. M.

Wir finden Uns sowohl aus Nächstenliebe, als auch in Folge h. Landes-Präsidiums-Erlaßes Arakau 11. Oktober l. J. 3. 6702 præs. bestimmt zu Gunsten der Verunglückten, die durch eigene Mittel und Aräfte sich emporzurichten außer Stande, auf fremde Hülfe angewiesen sind, eine milde Sammlung in der ganzen Diözese auszuschreiben und den Ehrwürdigen Klerus zu einer ergiebigen Förderung dieses Werkes der Nächstenliebe behufs der dringend gebotenen Unterstützung der schwer heimgesuchten Abbrändler hiermit aufzusordern.

Die bei den einzelnen Hh. Seelforgern eingehenden milden Beiträge wäre am füglichsten, den betreffenden Bezirksvorstehern einzuhändigen, welche beauftragt sind, dieselben unverweilt ihrer Bestimmung zuzuführen, und gleichzeitig Behufs der Beröffentlichung dem h. k. k. Landes-Präsidium auszuweisen.

Lom bischöflichen Consistorio.

Tarnow am 14. Oktober 1857.

#### Casus liturgici.

- I. Parochus in Ecclesia sua altare quoddam in alium locum transferendum curat, quapropter a vicino confratre reprehenditur. Quæritur, num jure? Resp. affirmative, si absque consensu et auctoritate Episcopi translatio facta sit.
- II. Puella duorum annorum a parentibus vagis in hospitio relicta et a quodam cive educata scholam frequentat, jamque pro confessione prima peragenda instruitur, parochus vero dubitat, an sit baptisata. Quæritur, quid faciendum? Resp. puellam esse baptisandam sub conditione et secreto, si adsit *prudens* dubium, nec de illius baptismo inquiri possit.
- III. Parochus ad baptisandum infantem alicujus Nobilis vocatus invenit patrinum acatholicum; Quæritur, quid faciendum? Resp. Si acatholicus qua patrinus recusari haud possit, parochus præter istum adhibeat etiam catholicum.

## Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 20. Octobris 1857.
PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.